4/

Nº 46.

AST Juny

# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabends, den 7. Juni 1823.

# Angekommene Frembe vom 1. Juni 1823.

Hrafe; Hr. Eigenthumer v. Matuszewski aus Messicz, I. in Nrv. 243 Breslauerskraße; Hr. Eigenthumer v. Matuszewski aus Warschau, I. in Nrv. 251 Bresslauerstraße; Hr. Kaufmahn Huegelot aus Neuchatel, Hr. Justiz-Commissarins Mallow 1. aus Gnesen, I. in Nrv. 99 Wilbe; Frau Generalin v. Fischer aus Dzialin, I. in Nrv. 1 St. Markin; Hr. Pachter v. Miaskowski aus Russow, Hr. Gutsbesiger v. Zielinski aus Niegawy, I. in Nrv. 391 Gerberstraße.

## Den 2. Juni.

hr. Kaufmann Degen aus Memel, I. in Nro. 252 Bredlauerstraße; hr. Oberamtmann v. Krynfoski aus Omynki, hr. Ober-Steuer-Controlleur v. Toporski aus Santomischel, hr. Gutsbesißer Pahnin aus Klonic, I. in Nro. 384 Gerbersstraße; hr. Langerichtsrath Rockel aus Krotoschin, I. in Nro. 95 Markt.

### Den 3. Juni.

Hr. Holzhaubler Lakit aus Stettin, I. in Nrv. 99 Wilbe; Herr von Pleß, Capitain aus Guesen, I. in Nrv. 384 Gerberstraße.

#### Den 4ten Juni.

hr. Kaufmann Franke aus Nawicz, hr. Kaufmann Gensberg aus Brest lan, hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Wrzesnica, I. in Nro. 243 Brestauersftraße; hr. Gutsbesitzer. v. Bieczynski aus Wytomyszel, I. in Nro. 99 Wilbe; herr von Paczinski = Tenczin, Lieutenant a. Diensk, aus Berlin, I. in Nro. 165

Wilhelmsstraße; hr. Gutsbesiger v. Bieczynski aus Grableno, I. in Nrv. 187 Wafferstraße.

# Abgegangen.

Herr von Garczynski nach Lukowo, Frau von Turno nach Dobrzice,

records on the deal of a comment on demonstration and seems of the comment of the

Bekanntmachung.

Das ben Bar; und Leo Lenferschen The= Menten gehörige auf bem Golacger Territorio bei Dofen belegene Borwert Bar8= feld, beftebend aus i Bohnhaufe, Stal= lung, Scheune und 5 Sufen Magde= burgisch Acker, foll auf brei Jahre von Johanni 1823 bis dahin T826, offent= lich an ben Meiftbietenben verpachtet Den Diebfälligen Licitations= Termin haben wir auf ben 17. Juni b. 3 Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Referendarius Berner in unferm Gerichts-Schloffe angesett, wozu wir Pachtluftige einladen. Die Bebin= gungen fonnen in unferer Regiffratur eingesehen werden, und muß, wer bieten will, eine Caution von 100 Rthlr. Baar bem Deputato erlegen.

Posen ben 24. Mårs 1823. Konigl, Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Folwark do małżonków Leo i Bar Leyzer należący na territorium Sołacza pod Poznaniem położony Bärsfeld nazwany, a z domu mieszkalnego stayni, stodoly i 5 hub roli miary magdeburskiey się składaiacy ma na trzy lata od Śgo. Jana 1823 do tegoż czasu 1826 bydź wydzierzawiony. Termin licytacyiny wyznaczyliśmy na dzień 17. Czerwcar. b., przed południem o godzinie o przed delegowanym referendaryuszem Werner w izbie naszéy instrukcyinéy, na który ochote do dzierzawy maiących zapozywamy. Warunki dzierzawne w registraturze maszéy przeyrzane bydź moga, a kto licytować chce kaucya 100 Tal. deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 24. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### De famntmadjung.

tend verpachtet werden.

Der Termin fieht auf den 24. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bein Land= gerichterath Ryll in unferm Inftructione= 3immer an.

Die Bedingungen konnen in ber Regi= ffratur eingesehen werden.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Lici= tation jugelaffen werden fann, eine Caution von 200 Atlr. bem Deputirten gu erle ien.

Posen den 12. Mai 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Dobra Przystanki do pozostałości Das im Camterichen Rreife belegene, Michata Nieżychowskiego należące, zu dem Nachlag des Michael v. Nieguchow w powiecie Szamotulskim położone affi gehörige Gut Pranstanfi nebst Zube= z przyległościami, na żądanie tegoż hor, foll auf den Untrag der Erben def= sukcessorow od Sgo. Jana r. b., na selben von Johannis d. J. ab, auf drei trzy po sobie idace lata naywigcey nach einander folgende Sahre meiftbie= daigcemu wydzierzawione bydź maia ...

Termin tem końcem na dzień 24. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w Izbie Instrukcyiney Sadu naszego wyznaczony został.

Warunki w registraturze przeyrzane bydź mogą:

Każdy Licytant, nim do licytacyi przypuszczony będzie tal. 200 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 12. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Schulden halber foll bas ben Albert Bartofjewsfischen Erben gehörige, hier auf St. Adalbert unter Dro. 54 belegene, gerichtlich auf 302 Rtlr: 16 fgr. 7 pf. ge= wurdigte haus, in dem auf ben to. Gep= tiember c. Vormittage um 9 Uhr von bem Landgerichtsrath Hebbmann in un= ferm Inftructions - Zimmer anftebenben peremtorischen Termin meifibietend ver= fauft werden!

Rauf = und Besikfälige werben vorges laden fich personlich oder durch zulässige

Patent Subhasteyiny.

Z przyczyny długów dom do suk cessorów Woyciecha Bartoszewskiego należący, podliczbą 54. na przedmieściu Śgo. Woyciecha położony, sadownie na tal. 302 sgr. 16 fen. 7 otaxowany, na terminie zawitym dnia 10. Wrześniar.b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w izbie Instrukcyiney Sadu naszego wyznaczonym, naywięcey, daiącemu przedany bedzie. Bevollmächtigte zu gestellen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, falls nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme gestatten.

Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Posen den 24. April 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem waywięcey daiący, skoro prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Bekanntmachung.

Das im Schrimmer Kreise Posener Regierungs = Departements belegene Gut Chrzastowo soll im Termin den 23 ten Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Kyll in unserm Partheien-Zimmer auf 3 Iah= re von Idhauni d. J. bis dahin 1826 dffentlich meistbietend verpachtet werden, Pachtlussige werden hierzu eingeladen, und konnen die Pachtbedingungen in unserer Registratur einsehen.

Pofen ben 14. April 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Chrząstowo w Powiecie Szremskim Departamencie Regencyi Poznańskiey położone, w terminie dnia 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll, w izbie naszey instrukcyiney, na trzy po sobie idące lata od St. Jana r. b. do St. Jana 1827 publicznie więcey daiącemu wydzierzawione bydź maią, i na termin ten ochotę dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14 Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations-Patent. Auf ben Antrag eines Realgläubigers soll bas bem Schmidtmeister Scheller und ben Erben seiner verstorbenen Frau Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego dom z przyległościami pod liczbą 97 na przedmieściu Śgo Woyciecha pogehörige, hier auf St. Abalbert unter Nro. 97 belegene Haus nebst Zubehör, gerichtlich auf 1682 Atlr. 25 fgr. gewürdigt, meistbietend verkauft werden.

Der peremtorische Termin steht auf den 29. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendario von Arnger in unserm InstructionsZimmer an.

Kauf = und Besissähige werden vorgeladen, sich personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu gestellen, ihre Gebote abzugeben, und zu
gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme gestatten.

Die Taxe kann in der Registratur ein=

Posen ben 24. April 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht. łożony do kowala Szeller i sukcessorów żony iego należący na 1682 tal. 25 śgr. sądownie oceniony, naywięcey daiącemu przedany będzie.

Termin zawity na dzień 29go Lipca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kryger w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdatność posiadaiących wzywamy, aby się na tymże
terminie osobiście lub przez prawnie
dozwolonych pełnomocników stawili,
licyta swe podali, poczem skoro prawna iakowa niezaydzie przeszkoda
naywięcey daiący przysądzenia
spodziewać się może.

Taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 24. Kwietnia 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die im Bucker Kreise belegene herrsschaft Tompel, aus dem Stadtchen Neustompel, Dorfern Alttompel, Witompel, Witompel, Witompel, Moza und einigen Zinds-hanlanderberen bestehend, soll von Johannis d. J. ab, auf brei nach einander folgende Jahre verpachtet werden.

Der Termin steht auf den 24. Juni c. Normittags um 9 Uhr vor dem Land= Gerichts=Rath Culemann in unserm In= structions = Zimmer an.

Die Bedingungen konnen in ber Regi= fratur eingesehen werden.

#### Obwiesczenie.

Dobra Tomyślskie w powiecie Bukowskim położone, składaiące się z miasteczka Nowego Tomyśla, wsiów Starego Tomyśla, Witomyśla, Roży, i niektórych czynszowych olędrów od Świętego Jana r. b., na trzy po sobie idące lata wydzierzawione bydź maią.

Termin tym końcem na dzień 24. Czerwca r. b. zrana o 9 godzinie przed Konsyl. S. Z. Culemann w izbie instrukcyjnéy sądu naszego wyznaczony został.

Mer bieten will, hat, bevor er gur Lici= tation zugelaffen werben fann, eine Caution von 2000 Atlr. dem Deputirten au erlegen ...

Pofen ben 30. Mai 18231.

Konigl. Preuß. Landgericht.

szczony, bydź może talarów 2000 kaucyi deputowanemu złożyć powinien.

ne by dź moga.

Warunki w registraturze przeyrza-

Każdy nim do licytacyi przypu-

Poznań dnia 30. Maja 1823.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Goiffal = Citation.

Der hiefige judische Raufmann Wolff Benoch Rohn hat zur Abtretung feiner Guter an feine Glaubiger fich erboten und zur Rechtswohlthat ben Ceffion ge= Kohn zadał odstapienia maiatku wielaffen zu werden verlangt.

Dem: jufolge ift uber bad Bermb= brodzieystwa prawa. gen bes ic. Rohn ber Concurs eroffnet, und ber Anfang: beffelbene auf 12: Uhr Mittags bes heutigen Tages festgesett: worden. Wir laden baber alle diejeni= gen bor, bie an bas Bermogen bes Ge= meinschuldners Ansprüche zu haben ver= meinen, im bem auf ben 2: Cepitem= ber a. c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichte = Uffeffor: Schneider in unferm Gerichts = Schloffe angesetten Termin entweder perfonlich oder burch zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, thre Unspruche an die Concurs-Maffe gebuhrend anzumelben, und beren Richtig= allen ihren Forderungen an die Maffe übrigen Creditoren ein: ewiged Still= czne milczenie nakazanem zostanie. schweigen auferlegt werden foll.

perfonlicher Erscheinung abgehalten were znaiomości, proponula się kommiss-

Zapozew Edyktalny.

Tuteyszy kupiec Wolff Henoch rzycielom i przypuszczenia go do do-

Wskutek tego konkurs nad maiatkiem Kohn rozpoczętym i początek: na godzinę 12 południową dnia dzisievszego ustanowionym został. Zapozywaią się przeto ci wszyscy, którzy do maiątku dłużnika pretensye mieć mniemaią, ażeby w dniu 2 .. Września r. b zrana o godzinie 9 przed Deput, Assess. S. Z. Schneider w naszym zamku sadowym osobiście lub przez pełnomocnika się stawili, pretensye swe do massy konkursowey zameldowali, i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem. feit nachzuweisen, wibrigenfalls sie mit razie z wszelkiemi swemi pretensyami do massy prekludowani, i imprachudirt und ihnen beshalb gegen die wzgledem drugich wierzycieli wie-

Ci zaś pretendenci, którzy osobi-Denjenigen Pratendenten, welche von scie stawić sie niemoga i zbywa na

ben und benen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz = Commissarien, Rathe v. Jonemann, Weißleder, J. C. von Lukasiewicz, Jakobi und Maciejowsti zu Mandatarien in Vorschlag gesbracht, die mit Vollmacht und Information zu versehen sind.

Pofen ben 15. Mai 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

Publifanbum.

Den 13. Juni c. Vormittags um 11 Uhr werden auf dem Hofe des hiesigen Königlichen Landgerichts ein halbbedeckter Wagen und wier Kutschpferde meistbietend werfauft.

Pofen ben 2. Juni 1823.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Edictal = Citation.

Auf den Antrag des Kdniglichen Staats = Ministers Herrn Grafen v. d. Golz Excellenz zu Frankfurth werden alle diejenigen, welche an die verloren gegangene gerichtliche Obligation vom 19ten September 1798 mit der Recognition vom 29ten September 1798 über ein für die Gemahlin des Herrn Provocanten Gräfin v. d. Golz, Louise Juliane geborne v. Schack, Rubr. III. Nro. 14. auf Grabionne und Grabowo eingetragenes Capital von 12,000 Ktlr., welche am 16. April 1801 der Seehandlungs=

sarze sprawiedliwości Ur. Jonemann, Weisleder, Łukaszewicz, Jakobi i Maciejowski za mandataryuszów, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć winni.

Poznań dnia 15. Maja 1823.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dnia 13. Czerwca r.b. zrana o godzinie 11. sprzedanym będzie na dziedzińcu tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego powoz i cztery konie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę.

Poznań dnia 2. Czerwca 1823. Królewsko – Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Na wniosek JW. Hrabi v. d. Goltz, Ministra Stanu, w Frankfurcie mieszkaiącego wzywamy wszystkich tych, którzy do obligacyi sądowey z dnia 19. Września 1798. z zaświadczeniem rekognicyinem z dnia 29. tegoż miesiącai roku, względem kapitału 12000 talarów na rzecz JW. Ludwiki Juliany z Schaków Hrabiny Golczowey, małżonki JW. wnoszącego, w xiędze hipoteczney maiętności Grabionny i Grabowa Rubr. III. pod liczbą 14 zapisanego, pod dniem 16. Kwietnia 1801. Towarzystwu Handlu morskiego w Berlinie ustąpioney i zaświad-

Societat zu Berlin cedirt, und uber welche Ceffion am 25. April 1801 ber Recognitions = Schein ertheilt ift, als Cigenthumer, Ceffionarien, Pfand-, ober fonftige Briefe = Innhaber ober als beren Erben Anspruche zu haben bermeinen, aufgefordert, fich in bent gur Ungabe und Rechtfertigung berfelben auf ben 4. Julius 1823 Bormittags um 8 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Rath Rruger anberaumten Termine ent= weder in Perfon oder durch zulässige Bevollmachtigte, wozu die hiefigen Juftig= Commiffarien Sr. Mittelffadt, Schlegel und Betde in Borfchlag gebracht werben, ju melben, und ihre Unfpruche gehorig an- und auszuführen.

Wenn sich in diesem Termine niemand meldet, so wird das gedachte Document amortisirt, die gedachten Interessenten mit ihren Ansprüchen daran präkludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweiz gen auferlegt werden.

Schneidemuhl ben 3. Mart 1823.

Konigl. Preuß, Landgericht.

czenia rekognicyinego względem teyże cessyi w dniu 25. Kwietnia 1801.
wydanego bądź iako właściciele, cessyonaryusze, zastaw lub inny zapis
maiący, bądź iako sukcessorowie takowych prawa iakie mieć twierdzą, ażeby w terminie do popisywania się z
niemi i udowodnienia onychże

na dzień 4. Lipca 1823.
przed południem o godzinie 8. przed delegowanym Konsyliarzem W. Kriiger w mieyscu posiedzeń Sądu Naszego wyznaczonym albo osobiście, albo przez pełnomocników zdolnych i wylegitymowanych zgłosili się i pretensye swoie donieśli i usprzwiedliwili.

WW. Mittelstaedt, Schlegell i Betcke kommissarze sprawiedliwości na takowych pełnomocników ninieyszém proponują się.

W razie stawienia się żadnego z zapozwanych powyżey interessentówciż z prawami swemi oddaleni, dokument dopiero opisany, wyrokiem umorzony i wieczne milczenie nakazane im zostanie.

w Pile d. 3. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

-chioricograms & series are series

Der unter unferer Gerichtsbarkeit, im Krotoschinschen Kreise in der Statz Borek unter Nro. 12 am Kinge belegene, dem Ihig Ehste Bram zugehörige wüste Bauplatz und zwei Ställe nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 425 Allr. gewürdigt worden, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und wir haben zu dem Ende einen peremtorischen Bietungszermin auf den 21. Juli e. vor dem Herrn Landgerichts zecretair Hantelzmann Morgens um 9 Uhr allhier angesicht.

Besitsfähigen Käufern wird dieser Teremin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistvietenden zugeschlagen werden soll, in sosen nicht gesehliche Grunde dazwisschen treten. Uedrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzen Termine einem jedem frei, uns die etwa dei Lufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeisgen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin ben 24. April 1823.

som a minimation receive the sol

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Mieysce puste wraz z dwoma chlewami pod Jurysdykcyą naszą w mieście Borku powiecie tutéyszym pod Numerem 12. położone, do starozakonnego Icyga Eisig Bram należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 425 iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 21. Lipca c. a. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sekretarzem S. Z. Ur. Hantelmann w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będa wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą kaźdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 24. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

pod and modes & one out they

Subhastatione=Patent.

Das zu Ropnig im Bomfter Kreise unter ber Mr. 37 gelegene, bem Mauer= meifter Schmeich gehörige Wohnhaus nebst Braugerechtigkeit, Stallung, Sof= raum, Garten und einer Biefe, melches zusammen auf 710 Rtlr. gerichtlich abgeschätzt und wofür im letten Licitas tionstermine, 650 Rtlr. geboten worden ift, foll nochmals öffentlich im Wege der Exekution in bem am ir. Juli b. J. vor dem Herrn Landgerichtsrath Loewe bier in unferm Partheien = Bimmer anfte= henden Termine an ben Meiftbietenden verkauft werden, ju welchem wir Raufluftige, Besit = und Zahlungsfähige porladen.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmis gung ber Gläubiger an den Meistbietens den, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Kaufbedingungen werden im Ters mine bekannt gemacht. Die Tare kann täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserit den 1. Mai 1823. Königk. Preuß. Landgericht.

Subhaftations: Patent.

Es soll bas hierselbst unter Nro. 365 bem Fuhrmann Jacob Schulz gehörige Grundstück, bestehend aus einem Hause, Stallung, Hofraum und einer halben Hufe Ackerland, welches zusammen auf 923 Rtlr. 18 ggr. gerichtlich abgeschäft worden ist, im Wege ber Erecution in dem am 12. September b. J. vor

Patent Subhastacyiny.

Still us football all 19

Domostwo wraz z prawem robienia piwa, staynią, podworzem, ogrodem i łąką w Kopanicy powiecie Babimostskim pod Nrem. 37. położone, mularzowi Szmeich należące, ogółem na 710 talarów sądownie ocenione, za które w ostatnim terminie licytacyjnym 650 talarów podano, ma bydź powtórnie na dzień 11go Lipca r. b. przed Sędzią Loewe w izbie naszey stron wyznaczonym terminie, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, wzywamy nań ninieyszém.

Przybicie nastąpi za zezwoleniem wierzycieli, naywięcey daiącemu, ieżeli przeszkody prawne niezaydą.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą.

Taxa może być codziennie w registraturze naszéy przeyrzaną.

Międzyrzecz dnia 1. Maja 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Grunta tu w Międzyrzeczu pod liczbą 365 położone, furmanowi Jakubowi Schulz należące, z domu, stayni, podwórza i pół huby roli skadaiące się, a podług taxy sądowey ogółem na 923 tal. 18 gr. ocenione, maią bydź drogą exekucyi publicznie naywięcey daiącemu w ter-

bem herrir Landgerichts - Affessor Hoppe in unserm Partheien-Zimmer anstehenden Termin defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, zu welchem wir Kauf-lustige, Besitz = und Zahlungefähige vor-laden.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmigung bes Gläubigers an ben Meistbictenben, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulaffen.

Die Raufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht.

Die Tape kann täglich in unserer Registratur eingesehen werben.

Meseritz den 28. April 1823. Konigl. Preußisches Landgericht. minie na dzień 12. Września r. b. przed Assessorem Hoeppe w izbie naszéy stron wyznaczonym, sprzedane. Ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, wzywamy nań ninieyszem.

Przybicie nastąpi za zezwoleniem wierzyciela naywięcey daiącemu, ieżeli przeszkody prawne niezaydą.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą.

Taxa codziennie w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Międzyrzecz d. 28. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Bekanntmachung.

Das im Encfeuer Kreise belegene, dem Wonciech von Lutomski zugehörige Sut Lubowo nebst Zubehör, soll auf den Antrag der Realgläubiger auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni d. J. bis dahin 1826, defentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 20. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landge-richts-Meferendarius Werner hiefelbst ausgeset, zu welchem Pachtlustige hiersdurch vorgeladen werden.

Die Pachtbebingungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Sinefen den 22. Mai 1823.

而且 是 · 自然 · 自然 · 自然 · 是 · 一 · · · · · ·

Ronigl. Preufisches Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Dobra Lubowo wraz z przyległościami w powiecie Gnieźnieńskim położone, Ur. Woyciecha Lutomskiego własne, maią bydź na domaganie się realnego Wierzyciela na trzy po sobie następuiące lata od Ś. Jana r. b. aż do tegoż czasu w dzierzawę wypuszczone.

Termin licytacyiny wyznaczonym iest na dzień 20. Czerwcar. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Wernerem Referendaryuszem w sali posiedzeń Sądu tutéyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem wzywa się.

Warunki wydzierzawienia w registraturze przeyrzanemi bydź mogą. Gniezno dnia 22. Maia 1823.

30.常城市学现了。

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Bromberg unter Nro. 179 belegene, zu der Kaufmann Jacob Kühlbrunnschen Concurd = Masse gehörige Speicher nebst Zubehör, welcher nach der gerichtlichen Tare auf 3535 Kthlr. 1 sgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die BietungsTermine sind auf

ben 30. August, ben 31. Detober b. J., und ber peremtorische Termin

ben 10. Januar 1824., vor dem Herrn Landgerichtsrath Rohler Vormittags um 10 Uhr allbier angesetzt.

Vesitzfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 1. Mai 1823.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Spikrz pod jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy nad Brdą pod liczbą 179. położony, do massy konkursowey kupca Jakuba Kühlbruna należący wraz z przyległościami, który według taky sądowey w wierzytelnym wypisie załączoney na talarów 3535 śrgr. 1 szel. 2 ocenieny został, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Sierpnia r. b. na dzień 31. Października r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 10go Stycznia 1824. zrana o godzinie 10tey przed Konsyliarzem SąduZiemiańskiego Ur. Koehler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta-naywięcey daiącemu przybitązostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakiey przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 1. Maja 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal-Borlabung.

Nachbem auf ben Untrag mehrerer Glaubiger bes zu Inowraclaw verftor= benen Raufmanns Birich Jofeph Schle= finger laut Decret vom heutigen Tage über beffen Nachlaff ber erbschaftliche Li= quidatione = Profeff eroffnet worden ift, fo werden alle biejenigen Glaubiger, welche an den Nachlaß bes Sirfch Joseph Schlesinger irgend einen Unspruch gu haben vermeinen hierdurch vorgeladen, in bem duf ben 3. Detober 1823 gur Liquidation ihrer Forderungen vor Dem Herrn Landgerichtsrath Rohler anberaum= ten Termine, entweder in Person ober burch legitimirte Bevollmachtigte, wozu Die hiefigen Juftig= Commiffarien Bogel, Schulz, Rafalefi und Schopfe vorge= schlagen werden, zu erscheinen, ihre Forderungen anzuzeigen, und gehoria nachzuweisen, widrigenfalls biefelben aller ihrer etwanigen Borrechte an Die Nachlaß-Maffe fur verluftig erflart, und nur an basjenige verwiesen werden follen, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger übrig bleiben mochte.

Bromberg ben 21. April 1823.

Ronigl. Preußisches Landgerichf.

Bekanntmachung. Dem Publico wird bekannt gemacht, baß:

1) eine golbene Repetir=Uhr,

2) ein golbenes spielendes Petschaft,

Zapozwanie Edyktalne.

Gdy na wniosek wierzycieli zmarlego w Inowrocławiu kupca Hirsza Jozefa Schlesingera nad pozostałością iego w skutek dekretu z daty dzisieyszéy process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, więc zapozywaią się wszyscy nieznaiomi wierzyciele, którzy do pozostałości namienionév iakiekolwiek badź pretensye mieć mniemaią, ażeby w terminie na dzień 3go Październikar. b. do likwidowania ich pretensyi przed W. Sędzią Koehlerem wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych pełnomocników, na których im się tuteysi kommissarze sprawiedliwości Vogel, Schulz, Rafalski i Schoepke przedstawiaia, stanęli, swe pretensye podali, i one należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących wszelkie swe mieć mogące prawo pierwszeństwa do massy pozostałości ogłoszeni i tylko do tey ilości przekazani zostaną, któraby po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz dnia 21. Kwietn. 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninleyszém publiczność, iż:

- 1) złoty zegarek repetuiący,
- 2) złota pieczątka graiąca,
- 3) złoty łancuszek na szyie,

3) eine golbene Halbfette, in dem am 18. Juni c. vor dem Herrn Landgerichts-Secretair Marsfi ansichenden Termin im hiesigen Landgerichts-Locale, bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werden soll, wozu Kaufliebhaber hierdurch eingeladen werden,

Dromberg ben 12. Mai 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das zu Uscz-Neudorf bei Uscz belegene, dem Christoph Chudzinski zugehörige Freischulzengut, nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 11536 Mthlr. 16 ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf den 11. Juli d. J., den 13. September d. J., und der peremtorische Termin auf

ben 18. November d. J., vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Wegener, Morgens um 8 Uhr, allhier angeseht. Besigfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistebietenden zugeschlagen werden soll. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Regisstratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 27. Januar 1823.

Roniglich Preuß. Landgericht,

w terminie na dzień 18. Czerwca r. b. przed Ur. Marskim Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego publicznie naywięcey daiącemu za gotowizne w kurancie sprzedane bydź maią, którym końcem zapozywa się chęć kupienia maiących.

Bydgoszcz dnia 12. Maja 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Sołectwo okupne we wsi Nowa Wieś Uiska, pod miastem Uściem położone, Krysztofowi Chadzińskiemu należące, wraz z przybyłościami, które podług taxy sądownie sporzą. dzoney, na 11536 tal. 16 dgr. iest ocenione, na żądanie wierzyciela, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 11. Lipcar.b., dzień 13. Września r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 18. Listopada r. b. zrana o godzinie 8méy przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Wegener w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostapie. Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana bydź może.

W Pile dnia 27. Stycznia 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

In Verfolg Auftrages des Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt sollen die zum Nachlasse des zu Jutrosschin verstorbenen Müllermeisters Samuel Legude gehörigen Grundstücke, als:

1) ein Wohnhaus unter Nro. 115 zu Jutroschin nebst Stall und Scheune,

welches auf 101 Rtlr.,

2) ein Garten beim Hause, 28 Beete breit und ein Gewende lang, welcher auf 150 Atlr.,

3) eine Wiese, welche auf 66 Athle.

20 far.,

4) eine Niewe Acker, welche auf 133 Athlr. 20 fgr.

gerichtlich gewürdiget worden, auf ben Untrag ber Erben im Wege ber freiwillis gen Subhastation verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 26. Juni c. in loco Jutroschin anberaumt, und laben Kaussussige und Besitzsähige hiermit vor, an diesem Tage personlich zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und kann der Meistbietende den Zuschlag gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur

eingesehen werden.

Rawicz den 21. April 1823. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Zufolge Auftrags des Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zur Verpachtung auf drei Jahre von Johann. 2. e. des zum Nachlasse des Jacob Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześ. Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie maią bydź nieruchomości zmarłego w Jutrosinie Samuela Legude młynarza należące, iako to:

1) dom mieszkalny pod Nrem. 115. w Jutrosinie z chliwem i stodoły, który na 101 tal.

2) ogrod przy domie 28. zagonów staiowych szeroki, który na

150 tal.

3) laka, która na 66 tal. 20 sgr.

4) niwaroli, która na 133 tal. 20 śgr. sądownie otaxowane zostawszy, na wniosek sukcessorów drogą dobrowolney subhastacy i sprzedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Czerwca c. in in loco w Jutrosinie o którym ochotę do kupna i prawo nabycia maiących ninieyszym uwiadomiając wzywamy ie, aby dnia rzeczonego się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś przyderzenia spodziewać się może.

O taxie i kondycyach sprzedaży w każdym czasie w registraturze naszey

dowiedzieć się można.

Rawicz dnia 21. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Stósownie do polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do zadzierzawienia na 3 lata od S. Jana r. b. zacząwszy do po-

Awiatkowski gehörigen, in dem Dorfe Rielez bei Kosten belegenen Haused nebst Stallungen, einem hinter dem Hause bestegenen Garten, einem auf den Rielezewer Feldern belegenen Quart Acker und zwei Wiesen, einen Termin auf den 19ten Juni c. Morgens um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichts-Stude augesetz; wir laden daher Pachtlustige hiermit vor, in diesem Termin zu erscheinen, ihre Gebote anzugeden, und wird mit dem Meistbietenden sogleich der Pacht-Constract abgeschlossen.

Die speciellen Bebingungen können jederzeit in unserer Registratur nachge= sehen werden.

Roffen den 2. Juni 1823. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

Stedbrief.

Der Anecht Bartholomeus Bazzek aus Chwalkowo bei der Stadt Jaraszewo gebürtig, und dis zur Zeit seiner Flucht in Brodowo sich aushaltend, etwa 4 Zoll hoch, blonder über der Stirn herabhängender Haare, in einen weiß leinenen Ramisol angekleidet, welcher wegen eines Diebstadls beschuldigt, ist am 11. April d. J. aus Brodowo entwichen; das Publicum wir daher auf diesen Berbrecher aufmerksam gemacht, ihn, im Fall er sich irgendwo betreten lassen sollte, zu vershaften, und an uns abliesern zu lassen.

Schroda ben 30. Mai 1823. Abnigl, Preuß, Friedensgericht.

zostałości Jakuba Kwiatkowskiego na leżącego w Kielczewie pod Kościanem położonego domu wraz z stayniami, ogrodem za domem położonem, iednéy na Kielczewskich polach leżącey kwarty roli i dwóch łąk, termin na dzień 19. Czerwcar. b. zrana o godzinie 8 w tuteyszey sądowey izbie i zapozywamy ochotę do zadzierzawienia maiących, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali iz naywięcey daiącym zaraz kontrakt zawartym zostanie.

Warunki szczególne mogą każdego czasu w naszey registraturze bydź przeyrzanemi.

Kościań dnia 2. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy.

Parobek Bartłomiey Bączyk z Brodowa, o kradzież obwiniony, z Chwałkowa pod Jaraczewem rodem, około 4 cali wysoki, płowych na czoło spusczonych włosów, maiący na sobie białą płocienną kamzelę, zbiegł na dniw 11. Kwietnia r. b. z mieysca swego zamieszkania.

Publiczność zechce mieć baczne oko na Bartłomicia Bączyka, i postrzeżonego uiąć, i pod strażą nam odesłać raczy.

Szroda dnia 30. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

buche l'abbierablant leis

Befanntmachung.

Jur biffentlichen Verpachtung auf 3
Jahre von Johanni als den 24. Juni
d. J. dis dahin 1826 der zu dem Regina Wigckowskaschen Nachlasse gehörigen, zu Swoczewer Hauland hiesigen Kreises unster Nro. 17 belegenen Wirthschaft haben wir im Auftrage des vorgesetzen Königl. Hochl. Landgerichts zu Posen einen Termin auf den 23. Juni c. Morgens um 9
Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige hierburch mit dem Vemerken einladen, daß der Meistbietende den Juschlag und die Uebergabe nach erfolgter Genehmigung der Nachlassehdrbe zu gewärtigen habe.

Die Pachtbedingungen konnen jederzeit in ber hiefigen Registratur eingeschen

werden.

Schrimm ben 27. Mai 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Im Jahre 1818 wurden dem Diebe Thomas Nowakowski, der bei uns in Untersuchung gestanden, nachstehende Pratiosa abgenommen, zu deren Ent-wendung sich derselbe nicht bekennen wollen, als:

Obwiesczenie.

Do publicznego wydzierzawienia na 3 po sobie następuiące roki począwszy od S. Jana r.b., to iest: dnia 24. Czerwca r. b. aż do tegoż dnia w roku 1826 gospodarstwa do pozostałości niegdy Reginy Więckowskiey należącego na Sroczewskich hollendrach pod Nrem. 17. w tuteyszym. powiecie sytuowanego, wyznaczyliśmy w skutek zlecenia przełożonego nam Król. Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu termin na dzień 23. Czerwca r. b. zrana na godzinę 9, na który ninieyszém ochotę do dzierzawy téy maiących zapraszamy, zapewniaiac przytém każdego, iż naywiecey daiącemu po nastapioney approbacyi władzy zlecającey, zanay. wyższę licytum przybite i wdzierzawe oddanem bedzie.

Warunki dzierzawy mogą każdego czasu w registraturze naszey bydź

przeyrzane.

Srzem dwia 27. Maja 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

W roku 1818 odebrane zostały, złodziejowi Tomaszowi Nowakowskiemu, który u nas w inkwizycyt zostawał, następujące pretiosa do których skradżenia przyznać się nie chciał:

1) ein filberner Egloffel, fign. L. B., 2) bito bito K. G., 3) dito Dito B., Roffee = Loffel, 4) ein K. G., 5) bito bito B., 6) eine silberne Gabel ohne Zeichen, Dito bito B.

Den unbekannten Eigenthumer biefer Pratiofen fordern wir baber hiermit auf, fich binnen 14 Tagen mit feinen Gigen= thums-Unfpruchen bei uns zu melben, wibrigenfalls bie gebachten Pratiosa vertauft und bas bafur gelofete Gelb ad Depositum genommen werden wird, welches jedoch auf Grund bes G. 118 Tit. 7. Theil II. bes allgemeinen Land= rechts verfallt, in fofern fich ber Gigen= thumer binnen 6 Wochen wegen beffen Empfangnahme nicht melbet,

Rozmin den 2. Mai 1823.

Abnigl. Preuß. Inquisitoriat.

Bekanntmachung.

Die Königliche Provinzial Landschafte= Direction macht mit Bezug auf S. 236 und 294 des Credit = Reglements befannt, bag mit bem 16. b. Dt. die 216= nahme ber Binfen bon ben Gigenthumern ber bereits bepfandbrieften Guter, fo wie mit bem 28. Juni b. 3. bie Zahlung ber Zinfen an die Inhaber ber Pfanbbriefe gegen Ueberreichung ber Pfanbbriefe-Coupons in bem Geschäfte-Lofale ber Direction beginnt, die Stunde jeboch in bemfelben burch Unschlag na= ber bezeichnet werden wird.

Pofen ben 2. Juni 1823.

1) łyżka śrebrna stolowa sig. L. B., dito 2) dito K. G.,

3) dito dito , B., 4) lyzka do kawy,

K. G., dito dito B.,

6) w delec śrebrny bez znaku,

7) dito dito B ... nieznajomego własciciela tych pretiosów wzywamy zatem ninieyszem, ażeby wciągu 14. dni zprawem własności do nas zgłosił się, gdyż w razie przeciwnym pretiosa rzeczone sprzedanemi i pieniądze za nie zebrane do Depozytu wziętemi zostana, które iednak w moc S. 118. Tvt. 7. Część II. przepisu prawa krajowego przepadną, skoro własciciel wciagu 6. tygodni po ich odebranie nie przybędzie.

Kozmin dnia 12. Maja 1823.

Krol- Pruski Inkwizytoryat.

#### Obwiesczenie.

Królewska Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa kredytowego stósownie do §. 236 i 294 regulaminu kredytowego podaie do wiadomości, iż z dniem 16. m. b. prowizye od właścicieli dobr. na które dotad listy zastawne wydane zostały, w biorze Dyrekcyi przyimowane z dniem 28. m. b. zaś prowizye posiadaczom listów zastawnych za złożeniem Kuponów zapłacone będą, o godzinie każdy dowie się w Biorze.

Poznań dnia 2. Czerwca 1823.

v. Nieżychowski, Dyrektor Dyrekcyi Prowincyalney, Befanntmachung

In termino den 4. Juli d. J. follen vor dem Gerichts = Locale des Königlichen Inquisitoriate bierselbst verschiedene Prestiosa und Effecten, als:

goldene Ringe und Uhren,

Silberzeug, Rupfer, Betten,

Rleidungeffücke, Bafche, ze. 20.,

gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant an ben Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Kauflustige werden aufgefordert, sich an gebachtem Tage Morgens um 9 Uhr einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Rozmin den 16. Mai 1823.

Obwiesczenie.

W terminie dnia 4. Lipcar. h. sprzedawanemi będą przed lokalem tutéyszego Król. Inkwizytoriatu rozmaite praetiosa i effekta iako to:

Złote pierścionki i zegarki,

śrebra, miedź, pościel, suknie,

bielizna i. t. d.

więcey daiącemu i natychmiast gotowizną w kurancie pruskim płacą. cemu.

Chęć kupna maiących wzywamy, aby dnia rzeczonego o godzinie 9, zgłosili się i swe licyta podawali.

Koźmin dnia 16. Maia 1823.

Simoni, Criminal = Actuarius Vigore Commissionis.

Rachweisung der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustadter Rreise vom Monat Mai 1823.

Weizender Preuß. Scheffel zu 16 Mehen 2 Atl. 5 sgr. 11 pf.; Roggen 2 Atl. 1 sgr. 5 pf.; Gerste 1 Atl. 13 sgr. 11 pf.; Hafer 1 Atlr. 2 sgr.; Erbsen 1 Athlr. 27 sgr. 6 pf.; Hirse 1 Atlr. 29 sgr. 6 pf.; Duchweitzen 1 Atr. 14 sgr. 4 pf.; weisse Bohnen 3 Athlr.; Kartosseln 17 sgr. 6 pf.; Hopfen. 20 sgr. — pf.; Rubsen 2 Athlr. 20 sgr. — pf.; Ainbsleisch das Pfund Preuß. Gewicht 2 sgr. 2 pf.; Schweinesleisch 2 sgr. 2 pf.; Lalg oder Unschlitt 3 sgr. - pf.; Heu der Centner 20 sgr.; Stroh 20 sgr. - pf.; veredelte Wolle der Stein 10 Athlr.; ordinaire 8 Athlr.; Laback der Centner vom besten 4 Atlr. 15 sgr.; vom gemeinen 4 Athlr. — sgr.; Flachs der Stein 2 Athlr.; Hanf 3 Athlr.; Butter das Quart 7 sgr. 9 pf.; Bier das Quart 8 pf.; Brandtwein, das Quart 5 sgr. 4 pf.; Bauholz, die Preuß. Elle nach der

Dicke gerechnet 3 Rthlr. 10 fgr.; Laubholz die Klafter 4 Rthlr. 15 fgr.; Nadelholz die Klafter 4 Athlr. — fgr.; Gersten=Grüne die Mehe 6 fgr. 10 pf.; Gersten=Graupe die Mehe 7 fgr. 8 pf.

| Getreibe : Arten.                                                                                                    |                                  |                                     | Mittwoch<br>den<br>28. Mai. |                                    | Freitag<br>ben<br>30. Mai.                 |                                                    | Montag<br>ben<br>2. Juni.                        |                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| enione de la company                                                                                                 |                                  |                                     |                             | pon<br>fl. gr.                     | bis<br>A. gr.                              | von<br>fl. gr.                                     | bis<br>fl. gr.                                   | von-<br>fl. gr.                    | 1000000                |
| Welhen ber<br>Roggen<br>Gerste<br>Hafer<br>Buchweißen<br>Erbsen.<br>Kartoffeln<br>Hen ber Cei<br>Stroh<br>Butter ein | bifo.<br>bito.<br>itner<br>bito. | bito. bito. bito. bito. bito. bito. |                             | 11 — 8 — 8 — 8 — 4 15 7 15 5 8 6 — | 10 8<br>8 8<br>6 8<br>8 15<br>11 15<br>5 — | 10 —<br>8 15<br>6 —<br>8 —<br>11 —<br>4 15<br>7 15 | 10 8<br>9 —<br>6 8<br>8 15<br>12 —<br>5 —<br>8 — | 8 —<br>7 15<br>11 —<br>4 8<br>7 15 | Control of the Control |